## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 155. Freitag, den 29. Juni 1838.

Ungekommene gremden vom 27. Juni.

herr Guteb. Manfoweff aus Cjartow, I. in Do. 59 Marft; Br. Raufm. Schreiber aus Rogafen , I. in Ro. 51 Marft; Sr. Gaffwirth Lithauer aus Lobfens, br. Pachter Cobficwicz aus Dictromo, f. in Do. 53 Schrobfa; Br. v. Kurowelli, ebem. Ober-Appell.-Ger.=Rate, aus Chalamy, I. in No. 1 Breiteftr.; Br. Pachter Biemefi aus Mierzewo, t. in Do. 116 Breiteffr.; fr. Raufm. Franke aus Plefchen, I. in No. 9 Bergftr.; Sr. Guteb. v. Riersti aus Offromo, I. in Do. 1 Dom; Fran Grafin v. Grudzinsta aus Dfict, I. in Ro. 166 Friedrichsftr.; fr. Guteb. v. Oftrow: Sfi aus Golfown, 1. in Do 7 Gerberffr.; Sr. Guteb. v. Lufomeff aus Dobiegin, 1. in No. 60 Marft; Sr. Guteb. Berfe aus Gnufgyn, f. in No. 11 Breiteftrage; Br. Gut3b. Schonberg aus Langgoslin, I. in Do. 2 St. Martin; Br. Gutebefiger Brownsford aus Bozcjewo, I. in No. 4 Breiteftr.; fr. Guteb. v. Baranowell and Cobieffernie, Dr. Raufin. Lindemann aus Gollancz, I. in No. 4 Schuhmacher= Str.; Frau Guteb. v. Cforzeweffa auf Wpciąztowo, 1. in Do. 42 Gerberftrafe; Dr. Guteb. v. Lubienefi aus Budgifgewo, I. in Do. 6 Colofferfir.; Br. Dber-Lanbes-Ger - Ecf. Lewandowski aus Marienwerder, I. in No. 5 Cologftr.; Br. Guteb. v. Rogalineli aus Gwiggbowo, I. in De. 27 Gerberfir.; Frau Guteb. Bronifc aus Ctam, I. in Do. 36 Breslauerftr.; Sr. Raufm. Barfchall aus Frauftadt, I. in Do. 10 Wafferftr.; Sr. Guteb. v. Szczoniedi aus Chelmuo, Br. Guteb. v. Liefomefi aus Bulfa, Br. Guteb. v. Lufomefi aus Parufjewo, I. in No. 238 Bredlauerffr.; Br. Dberfontrolleur Subert aus Gnefen, Br. Probft Brigietziewicz aus Rlecto, Hr. Probst Kozlowicz aus Biechowo, Gr. Guteb. Kaniewefi aus Dobrapomoc, fr. Guteb. v. Dzierzbieti aus Bojanowice, fr. Guteb. Manfomeffi aus Balfjewo, t. in Do. 30 Ballifchei; Br. Kaufm Moll aus liffe, Br, Sandelemann Pincus aus Wollftein, I. in Mo. 19 Magozinfir.; Sr. Wedwarth, Kand. ber Theol.,

aus Goragbowo, I. in Do. 110 St. Martin; Die Brn. Rauff. Blafchte aus Mur. Goslin, Maier aus Gnefen, Marcufe aus Pinne, Lewyn und Bolffiohn aus Reuftadt, I. in Do. 1 St. Abalbert; Sr. Pachter Bullnich aus Luboniec , Sr. Pachter Mugel aus Przependome, Gr. Buchhalter Pilagei aus Chodziefen, Gr. Gutebef. b. Milfoweffi aus Czachoweffi, Gr. Guteb. Ropener aus Placzfowo, Gr. Guteb. v. Stableweffi aus Strzefgfi, fr. Guteb. Rundler and Popowo, Frau Generalin v. Welet aus Bohlau, fr. Landrath v. Rarezewsti, fr. Land = und Stadt. Gerichte. Uffeffor v. Rarczewski und Gr. Defonom v. Rarczewski aus Rrotofchin, fr. Guteb. v. Radonsti aus Starczanowo, Gr. Guteb. v. Janifgewoff aus Grocgen, I. in Do. 15 Breiteftr.; Br. Dorf-Infp. Broblewsti aus Gollang, I. in Do. 29 Juden= Str.; bie Brn. Raufl. Burchard, Szamotulefi und Gottheil aus Pinne, Reich aus Samter, Sr. Propinationepachter Salomanefi aus Ragmierz, Die Brn. Gutspachter Buchholz aus Rielpin, Stern aus Ruchocice, Rlutowsfi aus Wig2, bie Srn. Raufl. Pinnover aus Oppeln, Spring aus Gnefen, Sternberg aus Pleichen, Freund aus Schmiegel, I. in Do. 5 Sapiehaplat; herr Raufmann Bloch aus Breslau, I. in Do. 3 Salbborf; Frau Gutebefigerin Schat aus Schroba, Serr Birthichaftes Beamter Jactoweli aus Pawlowice, Sr. Gutebefiger Tabernacht aus Rromfe, Sr. Gutebefiger Rant aus Zarfin, Sr. Gutebef bon Brudgeweffi aus Charbomo, Sr. Guteb. v. Swingrefi aus Rafujady, I. in Do. 3 Wilhelmeftrage; fr. Gutebefiger pon Makulowefi aus Rotlin, Gr. Pachter Chryacki aus Ropafewo, I. in Ro. 21 Bilhelmeffrage; fr. Dachter Schirmer und fr. Dberamtm. Jartee aus Margen, hr. Budbalter Truchftadt aus Mifugewo, Br. Brennerei,Infp. Jogelt aus Ritfche, herr Rupferschmied Metter aus Bollftein, herr Forfter Plod aus Rothwendig, Die Brn. Rauff, Sellmann und Baloin aus Birfe, I. in Do. 47 Ct. Abalbert; Br. Wachter v. Pradgeneffi aus Polagejewo, fr. Pachter v. Pradgeneffi aus Strofffi, br. Dachter Mendorf aus Rl. Guttomy, Br. Guteb. v. Bogueti aus Bichaczewo, Br. Guteb, v. Deffereti aus Begiereti, I. in Do. 11 Buttelftr.; Gr. Referendar Cip= chowicz aus Bozejewice, Gr. Guteb, v. Blocifgewell aus Przeclaw, Gr. Guteb. v. Przylusfi aus Starfowice, I. in Do. 38 Gerberfir.; Die grn. Guteb. v. Bin= fomeli aus Dabin, v. Cofolnidi aus Turoftowo, v. Caboweli aus Niedzianowo, Chlebowsfi aus Drofjew, I, in Do. 26 Ballifchei; Die Grn. Guteb. v. Begiereft aus Rubet, b. Cforgeweff aus Defla, I. in Do. 1 St. Martin; Die frn, Guteb. v. Niegolewski aus Diegolewo, v. Rofguteli aus Smiefgfowo, v. Urbanoweli aus Durrhund, v. Chelfowsti aus Bapowice, b. Argyansti aus Radgewo, I. in Do. 30 Bredlauerftr.; Die Brn. Guteb. Dulinefi aus Clawno, Smittowefi aus Giedmiorogowo, die Ben. Pachter Rummer aus Rempa, b. Latomidi aus Bufinn, 1. in No. 7 Bafferfir.; Die Gen, Guteb, Topineff aus Gonicy, p. Goslinoweff aus

Labiszynet, Sobecti aus Lubowo, I. in No. 23 Ballischei; bie hrn. Pachter Cus now aus Dembnica, v. Jlowiecki aus Czarnusti, hr. Burger Chmara aus Rogas fen, I. in No. 89 Ballischei.

Poittalcitation. Bon Geiten bes unterzeichneten Kiniglichen Land= und Stadtgerichts werden fammtliche unbefannten Erben bes am 18ten Dezember 1830 in Bronigewice verfforbenen Prob= fted Stanislaus Grufzegnusti, namentlich auch ein gewiffer Bawrinn Grufzegunsti und die verwittmete Catharina Pigtfo= wefa, welche nach einer zu ben Uften ge= fommenen unbescheinigten Motiz Gefchwi= fter bes Erblaffere fenn follen, nicht minber bie imbefannten Erben bes am 10. Mai 1830 gu Pleschen verftorbenen Probfice Unton Miasfowsti werden bier= burd aufgefordert, ber ober fpateftens in bem an bem 31. December b. 3., bor bem herrn Land= und Ctadtgerichte=Rath Rubnemann in unferm Gerichtstofale ans gefetzten Termin zu erscheinen, fich als Erben ober Erbnehmer gu legitimiren, ihre Erbesanfpruche nachzuweisen, und bie weitere Berhandfung, bei ihrem Musbleiben aber, ju gewartigen, baf fie mit ihren Unspruchen an ben Rachlaß bes Probft Grufgegunsfi und Anton Miasto= wefi werden ausgeschloffen, berfelbe ben sich etwa meldenden gehörig legitimirten Erben gur freien Disposition wird verab= folgt werden, und die nach erfolgter Prå= flufion fich melbenben naberen ober gleich naben Erben, für ichnibig erachtet mer= ben follen, alle handlungen und Dispofitionen ber Erfteren anzuerfennen, und

Zapozew edyktalny. Zstrony podpisanego Królewskiego Sądu Ziemskomieyskiego zapozywaią się wszyscy nieznaiome sukcessorowie umarłego dnia 20. Maja 1830 w Pleszewie proboszcza Antoniego Miaskowskiego, niemniey sukcessorowie zmarlego na dniu 18. Grudnia 1830 Stanisława Gruszczyńskiego proboszcza w Broniszewicach, a mianowicie nieiakiś Wawrzyn Gruszczyński i owdowiała Katarzyna Piątkowska, którzy podług znaydującey się w aktach wzmianki niepoświadczoney, rodzeństwo spadkodawcy być maia, ażeby się przed lub naypóźniey w wyznaczonym na dzień 31. Grudnia r. b. przed Ur. Sędzią Kühnemann w lokalu naszym sądowym terminie stawili, iako sukcessorowie lub spadkobiercy wylegity mowali, pretensye swe spadkowe udowodnili i dalsze postępowanie oczekiwali, w razie zaś niestawieństwa spodziewali się, iż z pretensyami swemi do pozostałości proboszcza Gruszczyńskiego i Antoniego Miaskowskiego uchyleni i takowe zgłosić się mogącym dostatecznie wylegitymowanym sukcessorom do wolnego zarządzenia wydaną, tudzież po nastapionéy prekluzyi zgłoszaiący się bliżsi lub równobliscy sukcessorowie za zobowiązani uznani zostasu übernehmen, auch nicht berechtigt fenn sollen, Rechnungslegung und Ersas zu zu fordern, sondern sich lediglich mit dem begnügen muffen, was alsdann an der Erbschaft noch vorhanden seyn sollte. Sollte sich bis zu oder in dem genannten Zermin kein legitimirter Erbe melden, so wird der Nachlaß als ein herrenloses Gut dem Königl. Fiskus zugesprochen werden.

Plefchen, ben 25. November 1837.

Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pleschen.

Das in hiefiger Stadt sub No. 48 belegene, den Drobnifschen Geschwistern gehörige Haus nehst Garten, abgeschäht auf 205 Athle. zufolge der, nehst Hyposthekenichein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tage, soll am 2. Oktober 1838, Nachwittags 4 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pleichen, ben 22. Mai 1838.

Konigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

3) Nothwendiger Berkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Pleschen. Das den Carl und Magdalena Aver, ną, wszelkie czynności i dyspozycye pierwszych przyznawać i przyimować, oraz iż do żądania złożenia rachunku i wynadgrodzenia prawa mieć nie będą, i owszem tylko tóm kontentować się będą winni, co zspadku ieszcze pozostać by się mogło.

Gdyby się przed lub w wyznaczonym terminie żaden wyłegitymowany sukcessor nie zgłosił, wtenczas pozostałość iako rzecz niemaiąca właściciela, Królewskiemu fiskusowi przysądzoną zostanie.

Pleszew, dn. 25. Listopada 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Dom w mieście tuteyszém pod No. 48 położony, wraz z ogrodem do rodzeństwa Drobników należący, oszascowany na 205 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Pażdziernika 1838 po południu o godzinie 4tey w mieyscu zwyklem pośledzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 22. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie.
Rola na terytorium Pleszewa poło-

schen Erben gehörige, auf dem städtischen Territorio in Pleschen belegene Uckerland, abgeschäft auf 165 Mthlr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 4. Oftober 1838, Nachmittags 4 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Pleschen, ben 22. Mai 1838. Koniglich Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Poiftalcitation. Auf bem in ber Pojener Borftabt von Bromberg un: ter Do. 332, fruber Do. 57 belegenen Grundftude, fieben aus ber Dbligation bom 19. Oftober 1791. 87 Rthir. 10 far, nebft 5 proCent Binfen fur ben Re= gimente-Quartiermeifter Bertram einge= tragen. Behufs ber Lofdung haben bie Befiger bes Grundftude bas Aufgebot biefer Poft beantragt und werden bemge= måß alle biejenigen, welche auf bie ge= bachte eingetragene Rapitals = Forderung nebft Binfen Unfpruch gu haben glauben, namentlich ber Regimente-Quartiermeifter Bertram, beffen Erben, Ceffionarien ober bie fonft in feine Rechte getreten finb, hierdurch aufgefordert, ihre etwanige Unsprude innerhalb breier Monate, spå= teftens aber in bem bor bem Deputirten Referendarins Danielowski im hiefigen Gerichte Locale auf ben 20. Auguft c. 10 Uhr Vormittage anberaumten Termine anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls bie fich nicht melbenben mit ihren Unspruchen auf die eingetragene

żona, do sukcessorów Karola i Magdaleny Auer należąca, oszacowna na 165 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Października 1838 po południu o godzinie 4tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Pleszew, dnia 22. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Na gruncie w Rydgoszczy na przedmieściu Poznańskiem pod No. 332, dawniey 57 położonym, zahypotekowane są z.obligacyi z dnia 19. Października roku 1791 dla kwatermistrza pułkowego Bertram 87 Tal. 10 sgr. z procentami po 5 od sta, o których wywołanie celem wymazania uczynili wniosek właściciele gruntu rzeczonego. Zapozywaią się zatem wszyscy, którzy do wspomnionego kapitału z procentami zaintabulowanego sądzą mieć pretensye, a mianowicie kwatermistrz pułkowy Bertram, iego sukcessorowie, cessyonaryusze albo inni, którzyby w iego prawa wstąpili, ażeby takowe w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Danielowski w lokalu naszym sądowym na dzień 20. Sierpnia r. b. wyznaczonym podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie niegłoszaiący się z pretensyami swemi do pomieForderung ansgeschlossen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und nach ergangenem Präflusions-Erkenntnisse, die Löschung im Hypothekenbuche bewirkt werden wird. Zu nöthigen Vevollmächtigten werden die Justiz-Commissarien Golfz, Schultz I. und Vogel vorgeschlagen.

Bromberg, ben 20. Marg 1838. Ronigliches Land= und Stabt= Gericht.

5) Der Hanbelsmann Janbel Byk und die unverehelichte Sara Reblich beide zu Bomft, haben mittelst Chevertrages vom 19. Marz d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosfen, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Mollstein, am 25. Mai 1838. Königl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

6) Der Gutsbesiger Adolph Robert Rasse aus Siedlimowo und bessen Braut Mathilbe Julianne Redlich aus Elbing, haben mittelst Ehevertrages vom 14ten April 1838 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur bssentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Inowraclaw, am 15. Mai 1838. Ronigl. Preuf. Land und Stadtgericht.

7) Der Land: und Stadtgerichtsrath Sahn bierfelbst und beffen Chegattin Unstonie Magdalena geb. Rugner, haben,

nionego intabulatu zostaną wykluczeni i im wieczne w téy mierze nakazane będzie milczenie, a po zapadnięciu wyroku prekluzyinego wymazanie w księdze hypotecznéy nastąpi. W razie potrzeby przedstawaią się na pełnomocników kommissarze sprawiedliwości Goltz, Schltz I. i Vogel.

Bydgoszcz, dnia 20. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że starozakonny Zandel Byk i Sara Redlich Panna, oboie z Babiegomostu, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 25. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Adolf Robert Nasse dziedzic z Siedlimowa i tegoż narzeczona Matylda Julianna Redlich z Elbungo, kontraktem przedśluknym z dnia 14. Kwietnia r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dnia 15. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Hahn Sędzia Sądu Ziemskomieyskiego w mieyscu, nach erreichter Großiahrigkeit ber Letteren, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierz burch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird. Inowraclaw, am 12. Juni 1838. Ronigliches Lands und Stadts Gericht.

i tegoż małżonka Magdalena z Kutznerów, po osiągnieniu połnoletności ostatniey, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, d. 12. Czerw. 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8) Der Dekonom Theodor Julius Buffe und bessen Braut Wilhelmine Thezreie Reusch aus Kierzkowo, hiefigen Kr., haben mittelft Severtrages vom 30sten April d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierzburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird. Schubin, am 28. Mai 1838.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że ekonom Teodor Juliusz Busse i iego narzeczona Wilhelmina Teressa Reusch z Kierzkowa powiatu tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Kwietnia r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Ronigl. Land= und Stabt= Gericht. Szubin, dnia 28. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

9) Der Schneiber Jakob Krakowiak und die Golde Pipczynska aus Erin, has ben mittelft Ehevertrages vom 31. Ausguft pr. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że krawiec Jakob Krakowiak i Golde Pipczyńska z Kcyni, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Sierpnia r. z., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Schubin, am 28. Mai 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stabtgericht. Szubin, dnia 28. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

einfaches, unschädliches Mittel, weißen, grauen, gebleichten und hochblonden haaren in kurzer Zeit eine schöne dunkle Farbe zu geben und dabei das Wachsthum der haare zu befordern. Untersucht und genehmigt von den Medizinal = Behörden zu Berlin, München und Oresden. Preis pro Flacon 1 Atlr. 10 fgr., bei Ubnahme in größeren Flaschen ist der Preis bedeutend billiger. Unter vielen spricht nachstechendes vom löblichen Kreisamt zu Freyberg bestätigtes Zeugniß für die Borzüglich: keit der Tinktur.

Abichrift. Der Wahrheit gemäß bezeuge ich biermit, bag mein burch forperliche Leiden fruh ergrautes, gang ichwarzes bichtes Spaar, blos durch die Saartinftur bes herrn A. Leonardi feine naturliche Farbe wiedererhalten hat, und bin erbotig, bies Jedem auf nabere Unfrage ju bestätigen. allen Benothigten biefes gute und achte Dittel empfehlen. Dit Recht fann baber

Freyberg, im Monat Mai 1838.

Ubv. Menendorf.

Rreifamt Freyberg, ben 7. Mai 1838.

Erschienen an Kreisamtoffelle: herr Abvotat Reuendorf allhier, bem unterzeichneten Protofollanten und herrn Gerichtsbeifiger von Perfon und ale bispofitionsfahig wohl befannt, zeigte vorbefindliches uber ben Gebrauch ber Spaartinftur ausgestelltes Zeugniß por, befannte fich zu beffen Inhalt, erkannte auch feine barunter befindliche Unterfdrift, als fur bie mit eigener hand bewirkte an, und hat auf Borlefen diefe in Gegenwart bes herrn Regiftrator und Gerichtebeifiger abges faßte Registratur genehmigt.

Geschehen wie Gingangs bemerkt bon:

Ernft Wilhelm Riedel, vergl. Protofollant. Fried. Ferdinand Rampler, Gerichtebeifiger. In Pofen befindet fich die einzige Niederlage bei J. J. Seine.

heute Donnerstag große physitalische und niechanische Runftvorstellung burch Profeffor Seesboe aus Umfferdam. Der Schauplat ift ift auf bem Ranonenplate. Unfang 7 Uhr. Billets find bei bem Gaftwirth herin Bud im Tyroler und an ber

12) Ginem hochgeehrten Abel und Publifum zeige ich hiermit ergebenft an, baß ich einen bedeutenden Borrath von modernen Mahagoni= und Birfen=Meubles, Spiegel, fo wie Mahagoni-Fournter-Bohlen und Meubel = Bergierungen, habe.

Wegen Mangel an Raum finde ich mich veranlaßt, die Preife bebeutend billiger als gewohnlich zu machen, bitte ergebenft um geneigten Bufpruch. Gleichzeitig bemerke ich, Falls Jemand Willens mare, ein Menbelgeschaft gu übernehmen, fo bin ich bereit, folches ju übergeben und nicht allein fur bie gehabte Muhewaltung nichts ju berechnen, vielmehr von ber baaren Auslage auch 6 proCent zu erlaffen, und die Salfte des Ertrages gegen Sicherftellung auf 2 Jahre ohne Binfen in 6monatlichen Jahlunge-Terminen, ju freditiren. Mein Waarenlager befindet fich gegen= J. L. Plock, senior.

<sup>13)</sup> Gine vom Königl hengste belegte tragende Stute, 8 Jahr alt, sieht auf St. Martin No. 58 billig zu verkaufen.